a 118 x

Nº 99.

lu

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 13. December 1826.

### Angefommene Fremde vom 7. December 1826.

Frau von Zerboni di Sposetti aus Naczon, I. in Nro. 99 Milbe; Hr. Gutsbesitzer Nietschste aus Pianowo, Hr. Major v. Borwitz aus Fraustadt, Herr Gutsbesitzer v. Gorzensti aus Karmin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Magnuszewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Saraschin aus Bromberg, I. in Nro. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gorziszewsti aus Goleciewo, I. in Nro. 168 Masserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Parczewski aus Deiefz, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

### Den gten December.

Herr Gutsbesitzer v. Koszucki aus Goluchowo, Hr. Lanbschaftsrath Georg aus Dobromist, Hr. Landschaftsrath v. Brzeski aus Miedzielesse, l. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Uninski aus Gutow, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Gola, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodasko, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Bronikowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Major von Rameke aus Doldig, L. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Nosenowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Lieutenant Henn aus Wygoda, Hr. Conducteur Papersuß aus Libau, Hr. Conducteur Schmidt aus Gnesen, Frau v. Knobelsdorff ans Struenz, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße.

### Den Toten December.

Herr Gutsbesitzer v. Skorzewski aus Vroniszewice, Hr. Gutsbesitzer von Grabski aus Koszyca, Hr. Deconomie-Commissarius Vieszke aus Krotoschin, I. in Mro. 243 Vreslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszewski aus Lubin, Hr. Gutsbesitzer v. Wezierski aus Guttow, Hr. Deconomie - Inspector Ohsten aus Clausdorff, Hr. Forst - Commissarius Schönwald aus Moschin, I. in Nev. 99

Wilbe; Hr. Areis-Steuer-Einnehmer Schubert und Kreis-Sekrefair Bruhl aus Vienbaum, Hr. Ober-Forster Vrehmer aus Erin, Hr. Muhlen-Meister Brehmer aus Heidemuhl, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzenski aus Smilowo, Hr. Gutsbesitzer v. Sprokhoff aus Militsch, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

destroyed as a page 1846 mil

#### Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Rachlaf bes Multermeister Gottfried henschel zu Popower Muhle bereits burch bie Berfügung vom 20. September 1806, von dem Patris monial-Gericht zu Wronke ber erbichaft= liche Liquidations = Prozef eroffnet mor= ben, und jett auf beffen Fortgang von einem Glaubiger angetragen worden ift, to werden die unbefannten Glaubiger bes Gottfried Henschel hierdurch offent= lich aufgefordert, in bem auf ben 3. April 1827. Vormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Rath Schwurg in unferem Gerichts = Schloffe angesetzten Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich julaffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen anzuzeigen, die Documente, Briefschaften und jon= fligen Beweismittel barüber im Driginale vorzulegen, mit ber Warnung, bag bie im Termin Ausbleibenden, und auch bis gur erfolgenben Inrotulation ber Aften ibre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger, aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren For=

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Młynarza Gottfrieda Henschla w młynie Popowie zostawszy, decyzyą Sądu partrimonialnego w Wronkach z dnia 20. Września 1806 r. process likwidacyiny rozpoczętym, i na dalsze prowadzenie, iego ieden z kredytorów wniosł, wzywaią się wiec niewiadomi wierzyciele Gottfrida Hentschla ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyinym na dzień 3. K wietnia r. p. zrana o godzinie 10téy w naszym , Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, i z kąd takowe pochodzą dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie złożyli, z tem przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci, i aż do nastąpić maiącéy inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci, wszelkie swe iakiekolwiek mieć mogace prawa pierwszeństwa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspos

derungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glänbigern, welche den Termin in Person mahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hier an Bekanntschaft sehlt, die Justiz = Commissarien Brach= vogel und Hoper als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen wählen und denselben mit Bolkmacht und Information zu versehen haben werden.

Pofen den 3. November 1826. Königl, Preußisches Landgericht.

Colorador Maria Constantina Co

koieniu zgłaszaiących się wierzycieli z wassy ieszcze pozostanie wskazanemi zostaną.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność nie dozwoli, alho też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na pełnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipetencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

ATOMOTORY OF AMILOR MANOR SAME

Auf ben Antrag eines Gläubigers, wird das hierselbst unter Nro. 295 in ber Wronker Straße belegene, gericht= lich auf 4383 Athlir. 10 fgr. abgeschätzte Cyprian Ogrodowiczsche Grundstück in den Terminen

ben 3. Februar,
ben 3. April, und
ben 12. Juni 1827.,
Vormittags um 9 Uhr öffentlich in unferem Partheien-Zimmer bor bem Deputirten Landgerichts-Aeferendarius Jeifek

verkauft werden. Wir laben baher alle Besithfähige und Kauflustige ein, sich personlich ober burch Bevollmächtigte einzusinden, und ben Zuschlag, falls nicht gesenliche hinPatent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela grunt pod liczbą 295 przy ulicy Wronieckiesy w Poznaniu położony, sądownie na 4383 Tal. 10 śgr. otaxowany do Cypryana Ogrodowicza należący, w terminach

dnia 3. Lutego, dnia 3. Kwietnia, i dnia 12. Czerwca 1827.,

w naszéy Izbie dla stron przeznaczonéy przed Deput. Refend. Sądu Ziemieńskiego Jeysek publicznie przedany zostanie. Na termin ten ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spoberniffe eintreten sollten, an ben Meistund Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Einficht ber Kaufbedingungen und der Tare kann täglich in unsever Registratur erfolgen.

Posen den 30. October 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. dziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 30. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8 = Patent.

Das den Burchertschen Scheleuten geschörige, unter Nro. 13. Wyssogotower Hauland im Posener Kreise belegene, nach der gerichtlichen Taxe auf 1127 Mthlr. gewürdigte Hausander-Grundstück, soll auf den Antrag eines Realgläubigers dsffentlich an den Meisibietenden verlauft werden, und sind die Lieitations = Tersmine auf

ben 17. Januar, ben 20. Februar, und ben 21. März 1827.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um g Uhr in unserem Patheien-Zimmer vor dem Landgerichts-Kath Kaulfuß angesetzt, zu welchem wir Kaussussisse mit dem Bemerken eintaden, daß der Zuschlag dem Meistbietenden ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hindernisse eine Uenderung erfordern, und die Tave und BedingunPatent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rólnicze do małżoneków Burchertów należące, pod Nro. 13 na Olędrach Wyssogotowskich Powiecie Poznańskim położone, i podług Taxy sądowey na 1127 Tal. oszacowane, na wniosek wierzyciela realnego publicznie przedane bydźma, i termina licytacyjne na

dzień 17. Stycznia, dzień 20. Lutego, i na dzień 21. Marca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie gtéy w naszéy Izbie stron przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuse wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymiemiem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

gen taglich in unferer Regiffratu: eingefeben werden fonnen.

Pofen ben 9. October 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. q. Paźdz. 1826. Królewsko. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations = Patent.

Das bem Mathias Gawronstischen Cheleuten gehörige, bei Pudewit Schrobaer Kreifes unter Mro. 182 belegene, gerichtlich auf 2,809 Rthlr. 21 fgr. 8 pf. gewürdigte Waffermublengut Ropa= lica genannt, foll im Wege ber noth= wendigen Subhastation bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und find bie Licitations , Termine auf

ben 3. Januar, ben 3. Marg, und ben 5. Mai 1827.,

wovon der Lettere peremtorisch ift, jebes mal Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarine Miodufgem= Bfi in unferem Partheien = Bimmer ange= fett, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerfen porladen, bag ber 3u= ichlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, falls nicht rechtliche Umffande eine Menderung nothwendig machen, und bag die Taxe und Bedingungen jederzeit in unferer Regiftratur eingefehen werben fann.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte

### Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny do małżonków Gawrońskich należący, pod Pobiedziskami Powiecie Szredzkim pod Nro. 182 położony, sądownie na 2,809 Tal. 21 sgr. 8 fen. oszacowany, Ko. palica nazwany, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcéy daiącemu przedanym bydź ma i termina licytacyine na

dzień 3. Stycznia, dzień 3. Marca, dzień 5. Maja 1827.,

z których ostatni iest zawitym, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Refer. Mioduszewskim w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, że przyderzenie naywięcey licytuiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Zarazem zapozywamy z zamiesznach unbekannte Real = Gläubigerin, die Alexandrine Karczewska hierdurch bffent= lich vorgeladen, ihre Rechte in den ansfiehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Falle ihres Ausbleidens dem Meistbietenden der Juschlag nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes ertheilt, und die Löschung ihrer Forderung auch ohne Produktion der darüber sprechenden Doskumente erfolgen wird.

Posen ben 15. Septbr. 1826. Abnigl, Preußisch ed Landgericht,

My word voley makentow share were maked to be start

of Reviewed assessment of the State

kania niewiadomą Alexandrynę Kurczewską wierzycielkę realną, aby swych praw w terminie licytacyjnym dopilnowała, pod tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się iéy nietylko przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum, lecz i wymazanie iéy pretensyi bez produkcyi nawet dokumentu nastąpi.

Poznań d. 15. Września 1826.

Control to the purple of Control

Bridge unite to a rea believes,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations=Patent.

Die zur Jacob v. Keszyckischen Konstursmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzten Güter Krosno und Sowiniec nebst Zubehör soll auf den Antrag des Konkursskurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietungstermine auf

ben 30. August c., ben 2. December c. und ben 6. Mark 1827,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assessor Rapp in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Rauflustige mit dem Bemerken einladen, Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen. oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywa-

daß der Zuschlag an den Meistbiefenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur jederzeit einzgesehen werden konnen.

Posen ben 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. my, że naywięce daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

Subhastations=Patent.

Tothe wis manifest appearing

The complete and the supplier

Auf den Antrag eines Gläubigers, foll das den Casimir und Agnes Pissezunstischen Sheleuten gehörige zu Rossnowo Posener Kreises unter Nro. I belezgene Windmahlen-Grundstück, gerichtlich auf 1155 Mistr. 2 fgr. 6 pf. abgeschäht, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 14. November c.,

ben 12. December c., ben 24. Januar 1827.,

um 9 Uhr, von welchen der Letztere peremtorisch ift, vor dem Landgerichts= Referendarius Jeisef in unserem Sitzungs= Saale an.

Rauf= und Besitgfahige werden borgeladen, in diesem Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen

CHEST DISCUSSION

Patent subhastacyiny.

Saladina Landina and in the Contral

Na wniosek wierzyciela realnego, wiatrak do Kazimierza i Agniszki Pisczynskich małżonków należący, pod liczbą 1 w Rosnowie z przyległościami sytuowany, sądownie na 1155 tal. 2 śgr. 6 d. otaxowany naywięceydaiącemu sprzedany bydź ma.

Termina licytacyjne
na dzień 14. Listopada,
na dzień 12. Grudnia r.b. i na
dzień 24. Stycznia 1827,
zrana o godzinie 9téy z których ostatni iest zawity przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w
Izbie posiedzcń Sądu wyznaczone

zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem nay-

wird, in fofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme geftatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 18. September 1826.

Ronigt, Preug. Landgericht.

więcey daiący nieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Snbhassations-Patente, soll das in dem Dorfe Meu-Borny Bomster Kreises unter Kro. 37 belegene, dem Müller Johann George Neumann gehörige, und auf 1076 Kthlr. 8 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäfte Grundstück nebst Windmühle, im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden veräusert werden.

Es sieht zu biesem Behuf ein peremtorischer Bietungs-Termin hier an der Gerichtssielle auf den 7. Februar a. f. Vormittags um: 9 Uhr an, zu dem wir Kauflustige und Besitzsähige hierburch einladen.

Meserit den 25. September 1826. Sonigl. Preuf. Landgericht.

describe many sevils granivay have

steprem assure duty, stobicaco day

of the wid Proposed W. delenotor to

ally increase whealth potentially as

Obwieszczenie.

Podlug wywieszonego' tu patentu subhastacyinego, będzie gospodarstwo Jana Woyciecha Neumana młynarza w wsi Nowym-Boruju Powiecie Babimostkim pod Nro. 37. leżące, wraz z wiatrakiem, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane.

Taxa sądownie przyjęta wynosi Tal. 1076 śgr. 8 fen. 11. termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Lutego r. p. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 25. Wrześ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

可以。这种形式和特殊的特殊。由自然中心。可是由是

Relative of Americans of Americans

are the sections of the cure respected

### Ebiftal = Vorladung.

Die Anna Eva geborne von Dom= browsfa, hat mit Beitritt ihres Che= mannes Abalbert von Dembinsti unterm 16. Marg 1783 fur bas v. Broblewefi= fche Pupillen Depositum bes ehemaligen hofgerichts zu Bromberg, eine Dbliga= tion über 1000 Athlr. ausgestellt, und ift biese Poff in dem Sypothekenbuche bes, jest bem Poft = und Proviantmei= fter Johann Ritter jugehörigen Guts Sucharn Rubr. III, Nro. 5, eingetragen worden.

Durch mehrere Ceffionen ber Schulb= verschreibung ift biefelbe an ben verftor= benen Raufmann Michael Lunfer gefom= men, welcher fie in feinem Teftamente gur Grundung eines Sospitale legirt hat.

Wenn nun die Schuldverfchreibung mit bem ihr anneftirten Sppotheten = Recognitionsschein bom 27. Marg 1783. und ben Ceffionen angeblich verloren ge= gangen ift, fo werben auf ben Untrag ber Konigl. Regierung zu Bromberg nomine fisci alle biejenigen, welche an Die gebachte Poft und bas barüber ausgestellte Inftrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonflige In= haber Anspruche zu haben vermeinen, aufgeforbert, in bem ben 23. Janus ar f. 3. fruh um o Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Rruger hierfelbst angesetzten Termin perfonlich ober burch gefetilich zuläffige, mit Information versehene Mandatarien, wozu ihnen

### Zapozew Edyktalny.

Pod dniem 16. Marca r. 1783 wystawiła Ur. Anna Ewa z Dombrowskich pod przystępstwem małżonka swego Woyciecha Dembińskiego obligacya na summe 1000 tal. z massy małoletnich Wróblewskich z Depozytu byłego Sądu nadwornego wBydgoszczy zapożyczoną i w księdze hypoteczney włości Sucharow teraz do pocztmistrza Jana Ritter należącey

Rubr. III. No. 5 zapisaną.

Przez cessye nabył nareście summe te kupiec Lünser w Bydgoszcy zmarły, który ią w testamencie swym na fundacyą szpitalu legował. Ponieważ zaś obligacya rzeczona wraz attestem hypotecznym z dnia 27. Marca 1783 r. do niey dołączonym, i cessyami zginąć miała, przeto Sąd niżey podpisany na wniosek Królews. Regencyi w Bydgoszczy nomine fisci wszystkich tych, którzy do rzeczonéy summy i instrumentu na mia wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze z zastawu lub iakowego innego prawa, pretensye mieć mniemaia, wzywa, aby się w terminie na

### dzień 23. Stycznia 1827.

zvana o godzinie 9. przed Delegowanym Sedzia Ziemiańskim Kriiger w mieyscu wyznaczonym osobiście lub przer Pełnomocników prawnych dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Mittelstaedt i Moritz proponuiemy zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym die hiesigen Justiz-Commissarien Mittels städt und Moritz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche anzuzeigen und zu bescheinigen, widrizgenfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, und die Aussertigung eines neuen Schuld = und Hyppethefen = Documents für die Lünsersche Stiftung veranlaßt werden wird.

Schneidemuhl ben 14. August 1826. Ronigl. Preufisch. Landgericht.

bowiem razie im wieczne milczenie w téy mierze nakazaném, i nowa obligacya wraz z attestem hypotecznym dla fundacyi Lünsera wygotowaną zostanie.

Piła d. 14. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Vatent.

Das im Dorfe Olfzewso Domainen= Amts Mroczen unter Mro. 6 belegene, den Christoph und Catharine Blodow= schen Spelenten zugehörige, aus den Wohn= und Wirthschafts = Gebäuden, einem Garten und einer kulmischen Hufe Land und zwei Wiesen bestehende Frei= bauergut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1079 Athlr. 20 fgr. 9 pf. ge= würdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs=Termine sind auf

ben 12. December 1826., ben 23. Januar 1827., und der peremtorische Termin auf ben 25. April 1827., vor dem Herrn Landgerichtsrath Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt ge-

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Olszewku Ekonomii Mroteckiéy pod Nro. 6 położone, do Krysztofa i Katarzyny małżonków Bloedów należące z budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodu, huby iednéy chełminskiéy roli i dwóch łąk się składaiące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1079 Tal. 20 śgr. 9 fen. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 12. Grudnia 1826., dzień 23. Stycznia 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Kwietnia 1827.,

zrana o godzinie rotéy przed Sędzią naszym W. Wegener w mieyscu wyżnaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

macht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig mas den

Die Tare kann zu jeder Zeit in unsever Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 21. Septbr. 1826.

domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W. Pile d. 21. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise unter Nro, 310belegene, der Franz Ignas v. Lochockisschen erbschaftlichen Lignidations = Masse gehörige Nittergut Wierzchuein nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,770 Athür. 27 sgr. gewürsbigt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts = Diretion rücksschadiger Zinsen und anderer Forderungen halber öffentlich aur den Meistbietensben verkauft werden, und die Vietungsschung Termine sind auf

ben 31. Detober c., ben 31. Januar 1827., und ber peremtorische Termin auf

bem tstem Mai 1827-n vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprin= ger um 8 Uhr allhier angeseist.

Besitzfähigen Känfern werden biese Termine mit ber Rachricht bekannt gePatent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucim pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, którym końcem termina ficytacyine

na dzień 3r. Października r. B., na dzień 3r. Stycznia 1827.,

termin zas peremtoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mażących u-

macht, baf in bem letten Termin bas Grundfrud bem Meifibietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen ver bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen

Die Tare fann ju jeber Zeit, in unfe= rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

wiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Konigl, Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański. season beautiful years time and season to the about the street a binant part

# Subhaffations=Patent.

Es follen bie, gur Gabriel v. Gjom= efischen Liquidatione = Maffe gehörigen Guter, im Mogilner Rreife belegen, Myslatkowo, Rozanna und Procyn nebst Zubehör, gerichtlich auf 99,047 Rthlr. 3 fgr. 3 pf. abgeschätzt, öffent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben. Die Bietunge = Termine find auf

- a) ben 19. October b. 3.,
- b) ben 19. Januar 1827.,
- c) ben 25. April 1827., bor bem Landgerichtsrath v. Potryfow= sti Vormittage anberaumt.

Besitfahige Raufer werden baber auf-

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślątkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim polożone, do massy likwidacyjney nie gdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarów 3 sgr. 3 den, oszacowane drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią. Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 19. Poździernika r. b. na dzień 19. Stycznie 1827,

na dzień 25. Kwietnia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim. Wzywamy więc do pogeforbert, in biesen Terminen, von benen ber letzte peremtörisch ist, zu ersscheinen und ihre Gebote abzugeben, bennachst aben ben Juschlag zu gewärtigen, in sofern sonst kein Hinderniß entzgegensteht.

Die Laxe und Raufbebingungen ton= nen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefeben werben.

Jugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubigerin Cathazina v. Kossowska geborne v. Szydlowzska zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu den Terminen mit dem Bedeuten porzeladen, daß im Falle ihres Ausbleizbens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, soudern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillungs die Löschung der sammtlichen eingetragenen, und zwar der leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Instruments bedarf verfügt werden soll.

Guesen den 3. April 1826.

Konigl, Preuß, Landgericht.

siadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni lest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania mogą bydź każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzane.

Zarazem zapozywa się na te termina z pobytu swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzyna z Szydłowskich Kossowska końcem dopilnowania swych praw z tem ostrzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzenie na rzecz naywyżey daiącego nastąpi, ale nawet po wyliczeniu Summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, bez produkowania na ten kontec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Da auf die, unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnesener Kreise belegenen Güter Lubowo und Lubowko nebst Zubehör, welche nach der gerichtlich ausgenommenen Tape auf 49,099 Athlr. 14 sgr. 11½ pf. abgeschätzt worden sind, in den frühern Licitations = Terminen kein annehmliches Gebot erfolgt, so wird auf den Antrag der Realgläubiger zu deren Patent Subhastacyiny.

Gdy na dobra Lubowo i Lubowko pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowane, które
według taxy sądownie sporządzoney
na 49,099 Tal. 14 śgr. 11½ fen. oszacowane zostały, w dawnieyszych
terminach licytacyinych przyjąc się
mogące pluslicytum nie nastąpiło,
przeto do sprzedania tychże drogą
publiczney licytacyi wyznacza się na

öffenklichen Verkanse an den Meistbietenten, ein anderweiter peremtorischer Bietungs-Termin auf den 16. Februar a. f. vor dem kandgerichtsrath Jekel Vormittags um 9 Uhr hierselbst anderaumt, zu welchen besitzschige Käufer, um ihr Gebot abzugeben, und mit dem Erdssien bargekaden werden, daß die Tare und Kaufsbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen bem 16. Detober 1826.

Königl. Preuf. Lanbgericht.

wniosek realhych wierzycieli dalszy temnin zawity na dzień r 6. Lutegor. p. zrana o godzinie o przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, na który do posiadania onychże zdolnych nabywców dla podania swych pluslicitów z tem oswiadczeniem zapozywamy, że taxa onychże i warunki sprzedania każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Guiezno d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftatione = Patent.

Die im Wongrowißer Kweise belegenem Sitter Sarbia und Podlesse Wysokte, gestichtlich auf 53,520 Thr. r.3 fgr. abgeschätzt, werden auf den Antrag eines Realgläubigers sub hasta gestellt.

Ed find Die Bietungstermine bagur auf

- a) ben 24. Juli c.
- b), dem 25. Oftober c.
- von bem Landgerichts-Rably Schneiber ans beraumt.

Bestissähige Käuser werben eingelaben, in diesen Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat, in so sern keine gesetzliche Hindernisse eintreten, dem Juschlag zu gewärtigen.

### PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesie wysokie w Powiecie Wągrowieckim położone, sądownie na 53,520 Tal. 15 śgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 24. Lipca r. b.,

na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827-,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider. Zdolnych do posiadania nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, ahy swe plus licitum podali, naywyżey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne

Die Taxe und Raufbebingungen kon- przeszkody nie zachodziły. nen in unferer Regiftratur eingefehen merben.

Gnejen ben 20. Marg 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Taxa i warunki sprzedania wRegistraturze naszey przeyrzane bybż moga.

Gniezno d. 20. Marca 1826. \* Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im Wongrowierschen Rreise belegene, aus ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Vorwerk Lopienska Wies, bem Dorf Borwerk Wilamowo und bem Dorf und Vorwerk Dobiejewo bestehende, bem ehe= maligen Landrath Augustin v. Zafrzewöfi gehörige Berrichaft Lopienno, welche gerichtlich auf 90,917 Rthlr. 2 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden, und nach Abrech= nung ber flabtischen und bauerlichen Landereien, einen Flachen = Inhalt von 5250 Morgen Magdeburgisch enthalt, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schul= ben halber offentlich an ben Deiftbieten= ben verkauft werben.

Wir haben hierzu Die Bietunge = Ter=

mine auf

ben gien August c., ben 8ten November c., und ben peremtorischen Termin auf

ben gten Februar 1827.7 Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Biebermann bier= felbft angefett, und laben Befit = und

Patent subhastacyiny.

Maietność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasta Lopienna, wsi i folwarku Lopieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego byłego Radzcy Ziemskiego własna która sądownie na 90917 tal. 2 sgr. 2 fen. oszacowaną zostala, a po potraceniu mieyskich i chłopskich rol 5250 morgów magdeburgskich po, wierzchniey obiętości zawierająca na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina do licytacyi

na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada, a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego;

Zahlungöfähige zu benfelben mit bem Bemerken vor, daß die Tave und die Rauföbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 5. April 1826. Ronigl. Preufifch es Land gericht.

które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tem nadmieniemiem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszcy przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Bekanntmachung.

Parent subbassessing.

Das in der Stadt Schwerin a. d W. Birnbaumer Kreises belegene, dem Mischael Simonsohn gehörige, auf 835 Mihlr. abgeschäfte Wohnhaus, soll auf den Antrag eines Glandigers öffentlich verkanft werden. Der Victungs-Termin sieht hier am 24. Januar a. f. an, zu welchem Kaussussige eingeladen wers den. Die Taxe kann in unserer Regisstratur täglich eingesehen werden.

Meferit ben 18. September 1826.

Abnigh Preußisches Landgericht.

Telliosethal a feld

# Obwieszczenie.

Domostwo Michała Simonsohn, pod liczbą 203 w mieście Skwierzynie nad Wartą Powiecie Międzychodzkim leżące i sądownie na Tal. 835 ocenione, publicznie naywięceydaiącemu na wniosek Wierzyciela przedanem bydź ma.

Termin do licytacyi przypada na dzień 24. Stycznia r. pr. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxę codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 18. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

figurest clausement of the leading countries of his one season and

was at his to a said the course to the to the course and the

er en ek intelligiek fiz tem in 2000 intelligiek in Like in ek trolog 1800 intelligiek in die in die 1800 in 1800 Chietal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes gu Bigelawice verftorbenen Gutsbefigers Allerander von Wolski ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff eroffnet worden, fo werden alle befannte und unbefannte Glaubiger hierdurch vorgelaben, fich in bem auf ben 24. Februar 1827. por bem herrn Landgerichts = Uffeffor More anberaumten Liquidatione=Termine entweber in Perfon ober burch zuläffige mit Bollmacht und Information verfehe= ne Bevollmächtigte, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Bogel, Schulg und Schopfe in Borfchlag gebracht werben, au gestellen, ben Betrag und bie Alrt ihrer Forberungen anzugeben, und bie porhandenen Documente mit zur Stelle gu bringen, im ausbleibenden Falle aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwa= nigen Vorrechte für verlustig erklart, und mit ihren Forberungen nur an bas= jenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 28. September 1826. Abnigl. Preußisches Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego Alexandra Wolskiego dziedziea dóbr Więcławice process sukcessyino-likwidacyjny otworzony został, zatém zapozywaią się wszyscy wierzyciele znaiomi i nieznaiomi, aby w terminie dnia 24. Lutego 1827, przed W. Moers Assessorem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnych i informacyą opatrzonych, na których im UUr. Vogla, Szulca i Szepke Kommissarzy Sprawiedliwości przedstawiaią się, staneli, ilość i gatunek pretensyi swych podali, a dokumenta maiące złożyli, w razie zaś niestawienia się pewnemi byli, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa utraca, i że z swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycielów ieszcze zostalo się z massy.

Bydgoszcz d. 28. Wrześn. 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Auf dem, im Pleschener Kreise belegenen, dem Hyacinth Wisgotha von 3a= krzewski gehörigen Gute Wyski, stehen folgende Onera und Real = Verbindlich=

feiten unter andern eingetragen:

Rubr. II. 1) Das Lebtagsrecht für die Ehefrau des ehemaligen Besitzers, General-Lieutenant Werander v. Miciels 8st, Maria Constantia ges borne v. Dahlken, ex inscriptione ihres Chemannes d. d. den 21. August 1789.

2) bas Aufzungs-Recht und ber Vorbehalt ber Natus ralübergabe bis zu bem Ableben des Alexander v. Mycielski, welches dieser nach dem Kaufkontraft vom 14. Mai 1800 sich vorbehalten.

Rubr. III. 1) 16,268 Fl. 29 gr. poln. für die Chefran des ehrz maligen Besitzers Maria Constantia ged. v. Dahlz fen verehelichte v. Mucielsta vermöge Hypothekens Instruments d. d. den 22. September 1796.

Wo u diesen Possen behauptet der Dessiger von Zakrzewski, daß die Lbschung der ersten beiden durch das Ableben der eingetragenen Berechtigten, die der letzteren durch Zahlung der Summe bes vingt werde; da er jedoch die Dokuments

## Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyszki w Powiecie Pleszewskim położonych, do Ur. Hyacyntego Wysogoty Zakrzewskiego należących, między innnemi następuiące Onera perpetua są intabulowane.

- Rubr. II. 1. Prawo dożywocia dla niegdy Maryi Konstancyi z Dahlken Mycielskiey, małżonki byłego Dziedzica Generała Alexandra Mycielskiego ex inscriptione małżonka teyże z dnia 21. Sierpu. 1789-
  - 2. Prawo używania i zastrzeżenia tradyoyi naturalney aż do śmierci Alexandra Mycielskiego które tenże podług kontraktu kupna z dnia 14. Maia 1800 sobie zastrzegł.

Rubr. III. 1. 16268 Zł. 29 gr. pol. dla Maryi Konstancyi urodzoney Dahlken małżonki byłego Dziedzica Alexandra Mycielskiego, na mocy instrumentu hypotecznego z dnia 22. Września 1796.

Ur. Zakrzewski twierdzi iż wymazanie powyższych dwóch pozycyi przez zeyście zaintabulowanych uprawomocnionych, wymazanie ostatniey przez zapłacenie summy zalatwionem zostaie. Gdy zaś Ur. Zakrzewski twierdzi, iż

über biefe Poften, namentlich :

1) die Juscription des v. Myciclefi de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima Mensis Augusti Anno Domini 1789.

2) ben Rauf = Rontraft vom 14. Mai

1800.

3) das Sypotheken=Inftrument von

22. September 1796.

Behufe ber nachzusuchenben Cbschung nicht cediren zu konnen behauptet, weil er fie felbst nie beseffen, auch nicht wiffen will, wo fie fich befinden, fo werden hiermit alle diesenigen, welche als Er= ben, Ceffionare, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber an und aus jenen Dofn= menten irgend ein Recht ober Anspruch zu haben glauben, hiermit aufgefordert, fich in bem auf ben 27ften Januar 1827. vor bem Deputirten herrn Land-Gerichts = Referendarius Mechow in un= ferem Gerichte - Lofal angesetzten Termis ne zu geffellen, und unter Production ber Dokumente den Rachweis ihres prå= tenbirten Rechts zu führen.

Sollte in diefem Termine fich Dies mand gestellen, fo werden alle Berechti= gungen aus diefen Dokumenten fur er= loschen angesehen, die Dokumente felbft aber mortificirt, den etwa bennoch vor= handenen Realpratendenten aber bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer=

Dell.

Krotoschin ben 14. Septbr. 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

dokumentów względem pozycyi tychže, a mianowicie:

- 1) Inskrypcyą Mycielskiego de Acto in Castro Calisiensi die vigesima prima mensis Augusti Anno Domini 1789.
- 2) Kupna kontrakt z dnia 14. Maia 1800.
- 3) Instrument hypoteczny z dnia 22. Września 1796.

końcem poszukać mianego wymazania wydać niemoże, ponieważ takowych nigdy nie posiadat, ani niewie gdzie się znayduią; przeto zapozywa się wszystkich tych, którzy iako Sukcessorowie, Cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze papierów, albo owych dokumentów prawo iakie mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 27. Stycznia 1827.

przed Deputow. W- Referendaryusz. Mechow w mieyscu naszem sądowem się stawili i produkuiąc Dokumenta. roszczone swoie prawo udowodnili.

Wrazie gdyby w terminie tym nikt się nie stawił, wszelkie prawa z doku mentów tych wynikające za zgasłem uważane, same dokumenta zaś umorzone zostana i pretendentom realnym niezgłaszaiącym się, wieczne w tey mierze nakazane będzie milczenie,

Krotoszyn d. 14. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Machbem über bas Bermogen bes verftorbenen Staroften Joseph Anaffafins v. Lochocki auf Barcin, ber erbschaftliche Liquidafiend = Prozeff eroffnet, und bem gemaß ber offene Urreft erlaffen worden, fo werben alle biejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Documente, ober Briefichafs ten bes Gemein = Schulbners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas Gering= ffe bavon an deffen Erben zu verabfol= gen, vielmehr und fofort treulichft Un= zeige zu machen, und biefe Gelber, Effecten, ober Briefichaften, mit Bore behalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, widris genfalls bie geleiftete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und jum Beften der Daffe anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen, ober Gelber verschweigen, ober zurudsbalten, haben überbem noch zu gewärztigen, baf sie ihres baran habenden Pfand = ober andern Rechts für verlustig

erflart werden.

Bromberg ben 9. Detober 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subshaftations-Patente, bas im Birnbaumer Kreise gelegene abliche Gut Waihe nebst bem Vorwerke Waihe, ben dazu gehörigen 9 Haulde dereien und dem Dorfe Krebbel, zusammen auf 70,134 Athlr. 12 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätt, in

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarłego Starosty Jozefa Anastazego Łochockiego dziedzica dóbr Barcina proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy pieniądze, precyoza, do. kumenta lub skrypta wspólnego dlużnika własne posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom iego nie wydawali, ale owszem natychmiast rzetelne nam uczynili doniesienie, oraz pieniądze, effekta i skrypta, z zastrzeżeniem sobie prawa do nich im służącego, do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostana.

Ci którzy podobne pieniądze i rzeezy zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się prócz tego mogą, iż wszelkie prawo zastawu, lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. g. Pazdz. 1826. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszezenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal, 12 śgr. 6 den. sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przeben am 15. November c., am 15. Februar } 1827., am 15. Mai

hier anstehenden Terminen, wovon der leiste peremtorisch ist, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur einge-

feben werden.

hinsichts ber Taxe, bemerken wir noch, daß die Dominia Goran und Wierzbaum für sich und ihre Haulanders Gemeinden freies Bauholz aus der Wais ter Forst zu fordern haben, und daß der Werth dieser Gerechtsamen von der Taxe nicht in Abzug gebracht worden ist.

Der Kaufer muß baher diese Servitut übernehmen. Dagegen aber sieht bem Dominio Baige auch ein gleiches Recht gegen bas Dominium Goran und Wierzebaum zu, es fann jedoch barüber feine Garantie ertheilt werden.

Meferik ben 1. Juni 1826. Abnigl, Prenfifdes Landgericht. dane być maia.

Termina licytacyine wyznaczone są na

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i na dzień 15. Maja

Ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszey sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane

być mogą.

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciągniętą.

Kupuiący musi zatem służebność tę przyjąć. Służy znowu wprawdzie, podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w téy mierze za-

ręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die im Dorfe Stryche Birnbaumer Areises sub Nro. 32. belegene, bem George Scharfchen gehörige, und gerichte lich auf 196 Rthlr. abgeschätzte Gartiner-Nahrung, foll auf ben Antrag eines

### OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo zagrodnicze Woyciecha Schaerschen w wsi Strychach Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 32 leżące i sądownie na Tal. 196 ocenione, publicznie naywięcey da-

Stäubigers an ben Meifibietenden offent= igcemu, na wniosek iednego wierzyfich verfauft werden, won der peremto= rifche Bietunge-Termin auf ben 23. Res bruar 1827. bier anffeht.

Meferit ben 23. Oftober 1826. Konigl. Preufifches Landgericht.

ciela, za gotową zapłatę przedaném bydź ma. Do czego termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 23. Lutego r. p. tu w Międzyrzeczu wyznaczonym został.

Międzyrzecz d. 23. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die in ber Stadt Blefen, Birnbaus mer Kreifes unter Mro. 65 belegene, bem Müller Miclaus gehörige, auf 2304 Mtlr. 25 fgr. abgeschatte Waffer= Muble nebft Bubehor, foll Schulden halber in ben bagu bier angefetten Zerminen

> ben 22. December c., ben 22. Februar 1827., und ben 25. April

Sffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, was ben Kauftuftigen mit bem Bemerken befannt gemacht wirb, bag Die Tare taglich in unserer Registratur eingesehen werden fann.

Meferit ben 21. August 1826. Ronigi. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Młyn wodny w mieście Bledzewie Powiecie Międzychodzkim pod liczba 65 leżący, młynarza Niklaus własny i sądownie z przyległościami na Talarow 2304 sgr. 25 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów w terminach na

dzień 22. Grudnia r. b., 22. Lutego

25. Kwietnia } 1827, w izbie naszéy stron wyznaczonych,

przedawany będzie.

O czem ochotę kupienia maiących z tém nadmieniem uwiadomiamy, iż taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

ski

Subhaftations = Patent.

Die zur Concurd = Masse, der Schuhsmacher Johann Thomasschen Eheleute gehörende, unter Mro. 8 zu NiedersKöhrsborf bei Franstadt belegene Kretschomernahrung nehst dazu gehörigen Gesbäuden, Nedern, Gärten und Wiesen deren Werth neuerdings gerichtlich auf 2873 Athle. 26 sgr. festgestellt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subspassion meistbietend verfaust werden, und sind die Vietungs Termine auf

den 25. Detober 1826., den 17. Januar 1827., und den 25. April 1827.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, Vormittags um 10 Uhr, auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtbrath Gabe angesetzt worden.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht hierdurch bestannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme ersheischen sollten.

Die Jahlung ber Kaufgelber muß übrisgens gleich baar bei ber Erdsfnung des Juschlags-Erkenntnisses gescheben, und kann die Taxe nebst ihrem Anhange zu jeder Zeit in unserer Registratur eingestehen werden.

Frauftabt ben 11. September 1826. Abnigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny

Do massy konkursowéy małżonków Jana Thomas należące, pod liczbą 8. w Osowey sieni dolney pod
Wschową położone gospodarstwo gościnne wraz z przynależącemi budynkami, rolami, ogrodami i łąkami, których wartość teraz sądownie
na 2873 tal. 26 śgr ustanowioną zostala, drogą konieczney subhastacyi
naywięcey daiącemu sprzedane bydź
ma i w celu tym termina licytacyjno

na dzień 25. Października r. b.

dzień 17. Stycznia 1827. i dzień 25. Kwietnia 1827.

z których ostatni iest peremtoryczny zrana o godzinie 10. w tuteyszem polieszkaniu sądowem przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim są wyznaczone. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem iż w ostatnim terminie nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zapłata ceny kupna zresztą zaraz w gotowiznie przy publikacyi wyroku adiudykacyinego nastąpić musi a taxa wraz z iey dodatkiem każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 11. Wrześn. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Dstrzeszower Kreise belegene, ben Gottstieb Roschmiderschen Erben zugehdrige Wassermühle, Ambrossa genannt, welche nach der gerichtlichen Tare auf 1424 Athlr. 1 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der BietungsTermin ist auf den 14. Februar 1827, vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufein wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor bemselben Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Män=

gel anzuzeigen.

Arotofdin ben 16. October 1826. Abnigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod jurysdykcyą naszą zostaiący w Powiecie Ostrzeszowskim położony, do sukcessorów niegdy Bogumila Koschmider należący, Ambrosia zwany, który według taxy sądowéy na 1424 Tal. 1 śgr. ocenionym został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 14. Lutego 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Mechów Referendaryuszem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy, o terminie tym znadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść by-

ly mogly.

a Normalis and the second of t

三种种的 中国 医二种

Krotoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Bum bffentlichen Berfauf ber unter unferer Gerichtsbarfeit im Wagrowiecer Rreise belegenen adelichen Herrschaft Ber= nif, bestehend aus

bem Stadtchen Bernif, bem Dorfe Buzoli, bem Dorfe Welna und ber Muble Brazim,

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 64,431 Athlr. 6 Ggr. 2 Pf gewurdigt ift, haben wir einen nochmaligen Termin auf ben 7. April 1827. Bormit= tags um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= gerichterath v. Chelmicki hierfelbft anberaumt, wozu befit = und zahlungefahige Raufer hierzu eingelaben werden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingefehen werden.

Gnefen den 13. november 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Raditem über bas Vermogen bes Handelsmanns Ibig Jafob Caro zu Cho= dziefen, durch bie Berfügung vom beutiger Dato, ber Concurs eroffnet worden, fo werden die unbekannten Gläubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. Darx 1827. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Rammergerichts = Referenda= rius Korner angesetzten Liquidations= Termine entweder in Perfon oder burch gefetilich julafige Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ben Betrag und die Urt ihrer

Patent subhastacyiny.

Celem publicznego sprzedania maietności szlecheckiey, pod jurysdykcya naszą w Powiecie Wągrowie ckim sytuowanéy, składaiącey się

z miasteczka Zerniki zwanego,

z wsi Zuzoli, z wsi Wełny, i mlyna Zrazim,

która według sądowey taxy na 64431 Tal. 6 sgr. 2 fen. iest oszacowaną, wyznaczyliśmy powtórny termin na dzień 7. Kwietnia 1827 zrana o godzinie 9. drzed Deputowanym Sedzia Ziemiańskim W. Chełmickim tu w mieyscu, na który posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Otworzywszy Sąd niżey podpisany pod dniem dzisieyszym nad maiatkiem starozakonnego kupca Itziga Jakoba Kora z Chodzieża konkurs, wzywamy wszystkich wierzycieli nieznaiomych dłużnika wspólnego, aby w terminie na dzień 3 Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Sądu naszego Referendaryuszem Koerner do likwidowania pretensyi wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych PełnomocniForberungen umstånblich anzuzeigen, die Dofumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nöthige zum Protosoll zu erklären, mit der beigefügten Berwarung, daß die im Termine ausbleibenten und bis zu demselben ihre Ansprüche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldeners ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Persfon wahrzunehmen verhindert werden, ober denen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Bethke und Moritz als Bevollmächtige in Bors

schlag.

Schneidemuhl ben 30. Oftober 1826. Königl. Preußisch, Landgericht.

Ebictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen des am 31. December 1819. 3u Rafzsow versftorbenen Schuhmachers Johann Chartslinski durch die Verfügung vom heutigen Tage der Concurs eröffnet worden ist, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hierdurch öffentlich aufgefordert, in dem auf den 13. März 1827. vor dem Deputirten herrn kandschrichts Referendarius Scholz angesetzten peremtorischen Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, den Vetrag und die Art ihrer Forderungen umständs

ków stanęli, pretensye swe co do ilości i natury podali, dokumenta, pisma i inne dowedy ie opiewaiące w oryginale lub w kopiach wiarogodnych złożyli i potrzebne w tey mierze do protokolu oświadczyli, a to pod tem zagrożeniem, iż wierzyciele albo w terminie niastawaiący, albo aż do niego z pretensyami swemi nie zgłaszaiący się, z wszystkiemi wyłączeni zostaną i wieczne z tego powodu milczenie względnie drugich wierzycieli nakazaném im będzie.

Wierzycielom, którzy w terminie stanąć nie mogą, a którym na znaiomości w mieyscu zbywa, proponuią się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Betke i Moritz na Pełnomocników.

w Pile d. 30. Października 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem zmarłego w Kaszkowie, Jana Chartlinskiego kunsztu szewskiego na mocy rozporządzenia z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszem niewiadomych wierzycieli dłużnika głównego, aby w terminie dnia 13. Marca 1827. przed Deputowanym W. Scholz Referendaryuszem wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnych, się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery

lich anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel das rüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Möthige zum Protokolt zu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, daß die im Termine ansbleibenden, und auch bis zur erfolgenden Inrotulation der Akten ihre Auspräche nicht anmeldenden Gläus die Masse des Gemeinschuldners ausgesschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Kredistoren wird auferlegt werden.

In diesem Termine soll auch das zur Masse gehörige in der Stadt Raszkow unter Nro. 14. belegene, auf 100 Ktlr. gerichtlich gewürdigte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Züsbehör, öffentlich an den Meistidierenden verfauft werden. Wir laden beshalb besitz und zahlungsfähige Kauslustige vor, in diesem Termin zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben.

Krotojdin den 20. November 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Deffentliche Bekannkmachung, Im Auftrage bes Königl. Hochlobt. Landgerichts zu Meseritz soll in der Tuchsmacher Sigismund Pfeisferschen Concurssache die Hälfte des bei der Stadt Schwerin a. d. W. im langen Winkel belegenen Veldgartens, welcher im Ganzen 145 Schritte lang, 48 Schritte breit und auf 50 Athlr. abgeschäft ist, öffentlich an den

Meifibietenben verfauft werben.

i inne dowody w oryginale lub wypisach wierzytelnych złożyli, i w potrzebie do protokólu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawiająci, i aż do nastąpić mianey inrotulacyi aktów nie zgłaszająci się, z wszelkiemi do dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostaną, wieczne w tey mierze względem innych kredytorów nakazane im będzie milczenie.

W terminie tym oraz nieruchomość w mieście Raszkowie pod Nro. 14. położona, na Tal. 100 sądownie oszacowana, składaiąca się z domostwa i przyległościami publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma. Wzywamy przeto zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminie tym się stawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 20. Listop 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu w sprawie konkursowey sukiennika tuteyszego Pfeiffera połowa ogrodu temuż Pfeifferowi pod miastem tuteyszem w tak nazwanym Winkel położonego 145 kroów w dłuż a 48 kroki w szerz w sobie zawierającego i na 50 talaoszacowanego, w terminie 9. S ty-

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 9. Februar f. J. Morgens um To Uhr an Ort und Stelle anberaumt, wozu wir Raufluftige, die befit : und gab= lungsfähig, mit bem Bemerken einlaben, bag dem Meiftbietenden ber Buschlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche Binderniffe in den Weg freten.

Schwerin a. b. 2B. ben II. Novem= ber 1826.

Ronigl, Preng. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl, Landgerichts su Frauftadt haben wir jum offentlichen Berkauf bes ben Tuchmachermeifter Calomon und Sufanna Theodora Bauch= tchen Cheleuten gehörigen, hiefelbft sub Nro. 407. und 414. auf ber Rirchftrage belegenen Saufes, welches gerichtlich auf 250 Rible abgeschätzt worden, im Wege ber nothwendigen Subhastation einen Termin auf ben 6. Marg 1827. Bormittags um 9 Uhr an hiefiger Ge= richtsstelle anberaumt, zu welchem wir Kaufluftige hiermit einladen. Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur ein= gefeben werben.

Rawicz den 6. December 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das hiefelbst an ber Storchnefter Strafe sub Nro. 108. belegene, jum. Nachlaffe des Farber Ernft Ziegler gehb-

cznia r. 1827. przed poludniem o godzinie Io. naywięcey ofiaruiącemu in loco sprzedane bydź ma, na którym to terminie maiący ochotę i do posiadania i zapłacenia zdolnych będących, ninieyszem wzywaią się z tym nadmieniem iż naywięcey daiacy za poprzedniem zatwierdzeniem rzeczonego Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

W Skwierzynie nad Warta d. 11.

Listopada 1827,

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży domu pod liczbą 407 i 414 tu w mieyscuma ulicy kościelney położonego, sławetnym Salomonowi i Zuzannie Teodorze małżonkom Bauch sukiennikom przynależącego, który sądownie na 250 tal. otaxowanym został, droga potrzebney subhastacyi na dzień. 6. 6. Marca 1827 roku o godzinie gtey zrana tu w mieyscu, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rawicz d. 6. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Dom mieszkalny wraz z stayniami i ogrodem za tymże położonym, tu w ulicy Osieckiey pod No. 108 syrige Bohngebaube nebft Stallungen und einem dahinter belegenen großen Dbft= und Gemufegarten, foll von Reujahr f. 3. ab, auf brei Sahre bffentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werben. Bir haben zu diefem Behuf einen Bietungs= Termin auf ben zien Januar a. f. Bormittags um 10 Uhr in unserm Ge= fchaftelofale anberaumt, und laben Pacht= luftige zu bemfelben hiermit ein.

Liffa den 1. December 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Das Gut Gezewo soll von Johanni f. J. ab an ben Meistbietenben verpachtet werden. Es fteht dazu im Auftrage bes Konigl, Landgerichts zu Bromberg ein Termin auf ben 23. Februar 1827 hier im Friedensgerichte an, welches mit bem Bemerken befannt gemacht wird, daß die Bedingungen im Termine bekannt gemacht werben follen.

Inowraciaw den 23. November 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### PUBLICANDUM.

Im Termine ben 18. Januar f. 3. foll bier im Friedensgerichte ein file bernes Tifch = Gervice meiftbietend ver= fauft werden.

Inowraciam ben 27. November 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastations = Patent. Die im Pleschner Kreise in bem Sauland Witaspice sub Nro. 6. belegene,

tuowany, do pozostałości Ernesta Ziegler farbierza należący, ma bydź od nowego roku a.f. na trzy lata więcer daiącemu wydzierzawionym.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Stycznia r. p. zrana o godzinie 1otey w lokalu urzędowania naszego, na który ochotników wzywamy.

Leszno d. 1. Grudnia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

Wieś Gezewo ma bydź od S. Jana r. pr. wydzierzawiona. Z zlecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczony w tym celu został termin licytacyjny na dzień 23. Lutego 1827. w Sądzie tuteyszym, co się z tym wzmiankowaniem do publiczney podaie wiadomości, iż w terminie warunki dzierzawne ustanowione bydź maią.

Inowracław d. 23. Listopad. 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 18. Stycznia r.p. ma bydź w Sądzie tuteyszym serwis stołowy śrebrny, więcey daią. cemu sprzedany.

Inowracław d. 27. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość w Powiecie Pleszewskim na holendrach Witaszyckich zum Thomas und Anna Jankiewiczschen Nachlasse gehörige Besitzung, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung, Scheune und 18 Morgen Land Eusmisch Maaß, welche gerichtlich auf 566 Athlr. 20 Sgr. abgeschätzt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 20 sten Februar 1827 vor bem Deputirten Hrn. Justig-Affessor Ziemöki früh um '10 Uhr im hiesigen Gerichtös Lokale angesetzt, und laden besitzsähige Kaussussige ein, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werben.

Jarocin ben 16. November 1826. Königt. Preuß- Friedensgericht.

poď No. 6. položona, do pozostałości niegdy Tomasza i Anny Jankie-wiczów należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 18 morgów roli miary Chełmińskiey, która to posiadłość na 566 Talar. 20 śgr. sądownie oszacowana sostała, w drodze subhastacyi potrzebney naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 20. Lutego 1827. przed Deputowanym Ur. Ziemskim Assessorem o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili i swoie licyta podali.

Taxa i warunki w Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mo-

Jarocin d. 16. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastations = Patent.

Im Auftraze des Königt. Landgerichts zu Posen, wird das den Joseph und Magdalene Eitnerschen Ehelenten gehörige, unter Nro. 18 in der Kielezyner Hollanderei gelegene, aus 15 Morgen Land nebst den erforderlichen Wirthschaftsgebäuden und einer Ziegelscheune bestehende, und auf 442 Kihlr. gerichtelich abgeschäfte Ackergrundstück, auf den Antrag eines Nealgläubigers hiermit zur nothwendigen Subhastation gestellt,

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma być w terminie peremtorycznym dnia 9. Marca r. pr. zrana o godzinie 9tey w lokalu Sądu naszego gospodarstwo rolnicze małżonkom Jozefowi i Magdalenie Eitnerim należące, w Kiełczynskich holendrach pod Nr. 18. położone, z 15 morgów gruntu wraz z potrzebnemi budynkami gospodarczemi i cegielnią a na 442 tal. sądownie

und ift zur biedfälligen Licitation ein peremtorifcher Termin auf ben gten Marg 1827. Vormittags um 9 Uhr an hiefiger Gerichte = Stelle anberaumt worden, zu welchem Kauflustige, welche in termino eine baare Caution von 100 Rthle. erlegen muffen, mit bem Bemer= ten porgeladen werden, daß dem Meift= biefenden der Zuschlag ertheilt werden foll, wenn nicht gefetzliche Umftanbe eine Ausnahme zuläffig machen.

Die gerichtliche Tare bes Grundftucks fann zu jeder fchicklichen Zeit in unferer Registratur eingefeben werden, und follen die Licitationd-Bedingungen im Termine felbft naber befannt gemacht mer=

ben.

Schrimm ben 1. December 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

ocenione, na wniosek fednego real. nego Wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, na który ninieyszem ochotę kupna maiących i mogacych w terminie 100 tal. w gotowiznie kaucyi złożyć z tym nadmieniemiem zapraszamy, iż skoro okoliczności prawne nie uczynia, wyiątku przybicie naywięczy daiącemu nastapi. Taxa sądowa tego gruntu może

każdego degodnego czasu w Registraturze naszey być przeyrzana, warunki licytacyi zaś w terminie wyznaczo.

nym oznaymione będą.

Szrem d. 1. Grudnia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Der mehrere Male wegen Diebstahl beftraften Agnefia Wafielewsta und Ge= noffen, find nachftehende Sachen, bie ge= ftohlen zu fenn scheinen, abgenommen worden, namlich:

a) vier fattunene Salstucher, Bronce= Couleur mit weißen Kanten;

b) ein fattunes Salstuch mit fleinen und rothen Blumen;

c) ein fattunes Salstuch, roth und faphirblau geftreift;

d) ein roth leinwandnes Tuch;

e) ein Strabnchen rothen 3wirn;

f) ein paar Glen Leinwand, grun und faphirblau gestreift;

g) einige Stuckchen Manchester, faphirblau;

### Obwieszczenie.

Obwinioney Agniszce Wasielewskiey o kilkokrotne kradzieże karaney, i innym odebrano następuiące rzeczy, iako to:

- a) Cztery kartonowe chustki koloru bronzowego z białemi ślakami;
- b) iedną kartonową chustkę w male i czerwone kwiatki;
- c) iednę płócienną chustkę w czerwone i szafirowe paski;
- d) iednę płócienną chustkę koloru czerwonego;
- e) ieden motek nici czerwonych;
- f) parę łokci płócienka w zielone i szafirowe paski;
- g) kilka kawalków manszestru szafi. rowego;

- h) einige Studden grunen Manchefter;
- i) vier Ellen Big, bronce couleurt und verschiedenen Blumen;
- k) ein schwarz feidenes Rleid;
- 1) einige Stuckchen weißen Perfal;
- m) zwei Ellen schwarzes Tuch;
- n) zwei neue ordinaire Tabakebofen;
- o) zwei Stück sogenannte Judenmesser. Dies wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, und verzenige, dem ein Eigensthumsrecht auf diese Sachen zustehet, hiermit aufgefordert, sieh spätestens bis zum 20. k. M. bei und zu melden und sein Eigenthumsrecht nachzuweisen, wisdrigenfalls diese Sachen öffentlich verstauft und der gelösete Vetrag, als ein bonum vacans, dem Fisko zugesproschen werden wird.

Komin ben 17. November 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

- h) parę kawalków manszestru zielonego;
- i) cztery łokcie cycu, bronzówego w różne kwiaty;
- k) suknią czarną iedwabną;
- 1) kilka kawałków białego perkalu;
- m) dwa lokcie czarnego sukna;
- n) dwie nowe ordynaryine tabakierki;
- o) dwa noże tak nazwane żydki.

Podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy tego, kto do rzeczy tych sądzi mieć prawo, iżby naydaley do d. 20. przyszłego miesiąca u nas zgłosił się, i prawo własności okazał, inaczey bowiem takowe przez publiczną licytacyą sprzedane i pieniądze za nie zebrane iako bonum vacans fiskusowi przysądzone zostaną.

Koźmin d. 17. Listop. 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Das geometrische Verwandlungs = Spiel, Ein intereffantes Weinachts = Geschenk für Kinder, wie auch verschiedene Arte nThermonicter, Thermonictrographen, Theater-Perspektive, Brillen, sind in Auswahl, wie auch eine elegante Feuermaschine billig zu verkaufen, beim Mechanicus A. Pfändt, Bredlauerstraße Aro. 246.

Den 12. b. Mt6. werbe ich in meiner Wohnung Walischei Aro. 20 meine eigene Fabrikate von Warschauer Luft = und andere doppelte Viere zu debitiren ansfangen, welches ich hierdurch mit dem ergebensten Vemerken anzuzeigen mich besehre, daß vorgenannte Vierarten sowohl in Floschen als auch in Gebinden verskauft werden. Posen teu 11. December 1826. Wittwe Neumann.

Ein holzwagen fieht zu verkaufen bei Glabis, Bronkerfrage Mro. 306.